Us

N= 231.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Donnerstag ben 26. September 1833.

Ungefommene Fremde bom 24. September 1833.

Haufen. Teitelbaum aus Chaud, I. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Caffetier Reimann aus Lissa, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Guteb. v. Goslinssti aus Goniec, I. in No. 23 Wallischei; Fran Guteb. v. Sforzewska aus Sepno, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. v. Radziminski aus Mybienko, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Balgin aus Mieszkow, I. in No. 391 Gerbersstraße; Hr. Kaufm. Holzwich aus Stettin, I. in No. 99 Halbdorf; die Hrn. Kaufeleute Aron, Markuse, Mann und Königsberger aus Schwerin a. d. W., die Hrn. Kausseute Hirschfeld und Salomanski aus Neustadt a. d. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Schreiber aus Rogasen, die Hrn. Guteb. Parczewski und Grabinski aus Deigž, I. in No. 384 Gerberstraße.

Boiktalcitation. Ueber die Rauf= gelber bes im Plefchner Rreife belegenen Guts Twarbowo, welches bem Leo bon Mierzewöft gehört hat, und im Bege ber Exefution verfauft worden, ift beute ber Liquidations = Projeff eroffnet. Ge werben baher alle unbefannten Glaubi= ger, welche an bas genannte Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Unfpruch gu baben vermeinen, insbesondere bie Frang b. Dledefischen Erben, namlich bie Fransista v. Dledefaverehel. v. Rodzucka modo beren Erben und die Marianne von Dlebsta, für welche Erben im Sypothes kenbuche eine Forderung eingetragen ift, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 8.

Zapozew edyktalny. Nad snmma szacunkowa dobr Twardowa, w powiecie Pleszewskim położonych, które do Leona Mierzewskiego należały a w drodze exekucyi sprzedane zostaly, process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub summy szacunkowéy tychże iakakolwiek pretensyą mieć sądzą, w szczególności zaś sukcessorowie Franciszka Olędskiego, mianowicie Franciszka Oledska zameżna Koszucka, teraz iey sukcessorowie i Maryanna Olędska, dla których sukcessorów pretensya w

October c. a. Bormittags um 10 Uhr por dem Deputirten Land - Gerichte = Rath Ruschte in unferm Geffionszimmer angefetten Termine zu ericheinen, und ihre Unfpruche anzumelden und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, baß Die Mus= bleibenden mit ihren Unspruchen an bas Gut Twarbowo und deffen Raufgelder. werden ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen i summy szacunkowey wykluczeni i ben Raufer als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, kupuigcego iak wzgledem wierzycieli, auferlegt werden foll. Denen, welchen es pomiedzy ktorych summa szacunkohier an Befanntschaft mangelt, werden wa sie podzieli, nakazanem zostanie, ber 3. C. R. Pilasfi und ber 3. C. v. Wierzycielom w mieyscu tutey-

Rrotoschin, ben 25. Mai 1833. się przedstawiaią.

Poittaleitation. Nachbem in bem über bas fammtliche Bermogen ber Brauer Carl und Eva Rofina Deilbe= fchen Cheleute ju Jutrofchin eroffneten Concurse burch bas Refolut vom heutis gen Tage, bie Ginleitung eines gang neuen Liquidatione = Berfahrene angeond= net worden, fo werben bie ihrem Bofin= orte nach unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner, namentlich die Probft Gogolewstifchen Erben, Die Erben bes Juden Galomon Corin, Die verwittmete Suchner modo beren Erben und ber Baron v. Dollen bierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 14. Dito: ber c. Bormittags um 9 Uhr bor bem

księdze hypoteczney iest zapisana, aby w terminie dnia 8. Październikar. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w izbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym się stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dobr Twardowa wieczne w tey mierze, tak względem

Rryger als Mandatarien vorgeschlagen. szem znaiomości nie maiącym UUr. Pilaski i Kryger na pełnomocników

Krotoszyn, dnia 25. Maia 1833. Ronigi. Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktalny. Gdy w sprawie konkursowey nad ogólnym maiatkiem Karola i Ewy Rozyny malżonków Milde piwowarów w Jutrosinie otworzonéy przez Rezolut z dnia dzisieyszego zaprowadzenie zupełnie nowego postępowania likwidacyinego rozporządzone zostało, przeto z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele wspólnych dłużników, mianowicie sukcessorowie Proboszcza Gogolewskiego, sukcessorowie staro. zakonnego Salomona Corin, owdowiała Suchner modo teyże sukcessorowie i Baron Dollen, ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się

Deputirten Landgerichte = Referendarius w terminie peremtorycznym na dzień fcheinen, den Betrag und die Art ihrer Ziemianskiego nazuaczonym, osobi-Forderungen umffandlich anguzeigen, Die scie lub przez prawnie upoważnioin beglaubter Abichrift porzulegen, und licznie podali, dokumenta, papiery bas Nothige zu Protofoll zu verhandeln, i inne dowody na to w oryginale lub zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmel=

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Der= fon wahrzunehmen verhindert werden, ober benen ce biefelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juffig-Commiffarien Salbach, Storf als Bevollmachtigte in Borfchlag, von denen fie fich einen zu erwählen und tion zu verfeben haben werden.

Frauftabt, ben 14. Juni 1833.

Style Branchick Colorest Charles

wiersychie recht, bedereb miegech

pobliu niewiadome, iesto ies misie-

on the smarked in Calery storich

W sycken showed was: 11) Ronigl. Preug. Landgericht.

Reinmann angesehten peremtorischen Ter= 14. Pazdziernika r. b. zrana o min entweder in Perfon oder durch ges godzinie 9. przed Delegowanym Ur. feblich zuläffige Bevollmächtigte zu er: Reinmann Referendaryuszem Sadu Dofumente, Briefschaften und sonstigent nych pełnomocników stawili, ilość Beweismittel darüber im Driginal oder i rzetelność swych pretensyów okomit ber beigefügten Berwarnung, bag w kopiach wierzytelnych złożyli, i bie im Termine ausbleibenden und bis co potrzeba do protokolu obiaśnili. albowiem w razie przeciwnym w terbende Glaubiger mit allen ihren For- minie niestawaiący i aż do tegoż. berungen an die Maffe ber Gemein- swych pretensyow viepadaigcy wieschuldner ausgeschlossen und ihnen bee rzyciele, z wszelkiemi pretensyami halb ein ewiges Stillschweigen gegen die swemi do massy konkursowey wspol. übrigen Creditoren wird auferlegt werden. nego dludnika zostaną wylączeni, i im w téy mierze wiecze milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie. Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub któ-Mittelftadt, Douglas, Fiedler und gym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler i Stork komm, spraw, za pełnobenselben mit Bollmacht und Juforma= mocnikow sie proponuie, zktorych sobie iednego obrać i tego w potrzebna plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

tulings Somegain and Confligns

cinolis arrive, the dualities are the

Poittalcitation. Nachbem über ben Hachlaß des am 3. Dezember v. 3. gu Roforgyn verftorbenen Frauleine Uniela pon Swigcida auf ben Untrag ber Benefigial-Eiben burch die Berfügung vom 6. Mai c. ber erbichaftliche Liquidations= Prozeff eroffnet worden, fo werden bie unbekannten Glaubiger ber Erblafferin bierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. Dezember c. Bormit= tags um 9 Uhr vor bem Deputirten Berrn Dber-Landesgerichte-Referendarius Damfe angesetten Termine entweder in Perfon ober burch gefetlich gulaffige Bebollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umffand= lich anzuzeigen, die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel dar= uber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige gum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, daß die im Termin Ausbleibenden und bis gu bem= felben ihre Unfpruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glan= biger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben berwiesen werden.

Insbesondere werden: 1) ber Ignaz v. Mierzewski, 2) Ignaz v. Bninski, 3) Unton v. Roznowski, und 4) bie 4 Schwestern bes Xaver v. Zaremba, Franziska, Justina, Honorata und Constantia, als Real-Glaubiger, beren Aufentsbalt unbekannt ift, so wie folgende, ihe

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. z. w Kokorzynie zmarłey Panny Anieli Święcickieg na wniosek sukcessorów beneficyalnych rozporządzeniem z d. 6. Maia r. b. process sukcessyinolikwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyny ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem nazna. czonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a zswemi pretensyami odeslani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

W szczególności zaś: 1) Ignacy Mierzewski, 2) Ignacy Bniński, 3) Antoni Rożnowski i 4) cztery siostry Xawerego Zaremby, Franciszka, Justyna, Honorata i Konstancya, iako wierzyciele realni, których mieysce pobytu niewiadome, iako też nastę-

rem Aufenthalte nach gleichfalls unbefannte Perfonal-Glaubiger: 1) ber Be= biente Nowacti, 2) ber Jude Goldschmidt, 3) ber Bediente Refgydi, 4) ber Be= biente Melchior Taczfowsfi, und 5) bie Franzista und Major Unton v. Gafgyn= Blifchen Cheleute, modo beren Erben, unter ber porffehend ausgedruckten Ber= warnung zu biefem Liquidatione-Termine borgeladen, und wird fowohl ihnen, als ben unbefannten Glaubigern gugleich auf= gegeben, in bem gedachten Termine fich über die Wahl des Curatoris Massae und refp. über bie Beibehaltung bes Interime-Curatore Juftig = Commiffarine Mittelstädt, fo wie über die Sohe bes bemfelben zu bewilligenden Honorars zu vereinigen. Bon bemjenigen, welcher fich nicht erflart, wird angenommen werden, bag er bem Beschluffe ber Mehrheit ber Erfcbienenen beitrete.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Mittelsstädt, Salbach und Lauber als Bevollsmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen baben werden.

Frauftadt, ben 2. August 1833. Abnigl. Preuf. Landgericht.

puigey również niewiadomi wierzyciele osobiści: 1) Nowacki służący. 2) staroz. Goldschmidt, 3) Kęszycki służący, 4) Melchior Taczkowski służący i 5) Franciszka i małżonkowie Majora Antoniego Gaszyńskiego lub tychże sukcessorowie pod powyż wyrażonym rygorem na wyznaczony termin likwidacyiny się zapozywaią, i zaleca się tak tym iako i niewiadomym wierzycielom, aby w pomienionym terminie względem obrania kuratora massy a resp. utrzymania tymczasowego kuratora, Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości, oraz względem naznaczyć się maiącego konorarium, się ułożyli. Względem tych, którzy swéy deklaracyi nie złożą, przyiętem będzie, że do decyzyi przez większą liczbę stawa. iących danéy przystępuią.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt, Salbach i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponuią, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Auf ben Antrag der Königl. Hauptbank zu Berlin haben wir zum Verkauf der zur Starost Johann Nepomucen v. Myciclöksischen Concursmasse gehörigen, im Kröbener Kreise des Großherzogthums Posen bes legenen Herrschaft Rawicz, bestehend aus

- 1) ber Stadt Rawicz,
- 2) dem Dorfe und herrschaftlichen Borwerk Sierakowo, und
- 3) ben Binedbriern Symanomo, Volnifch-Damme und Maffel,

welche im Jahre 1829 auf 119,378 Rthl 5 Sgr. 10 Pf. gewürdigt worden ist, und auf welche in der Licitatione-Berhandlung bom 12. Juni 1823 60,000 Athl. geboten worden, einen nochmaligen peremtorischen Bietunge-Termin auf den 26. Oftober c. fruh anberaumt.

Pachtlustige werben vorgelaben, in diesem Termine auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichts Math Schmidt entweder personlich oder durch legitimirte Vevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn es die Gesetz versstaten. Ieder Kaussussige muß jedoch, bevor er zum Vieten zugelassen werden Fann, 5000 Athl. baar oder in Staats-Papieren und Pfandbriesen nach dem Course als Caution deponiren, die sonsstigen Kausbedingungen, so wie die Taxe,

Patent subhastacyjny. Na wniosek Król. Banku głównego w Berlinie wyznaczyliśmy do sprzedaży maiętności Rawickiey, do massy konkursowey Jana Nepomucena Mycielskiego należącey, w powiecie Krobskim, Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, położoney, a

- I) z miasta Rawicza,
- 2) z wsi i folwarku Sierakowa, i
- 3) z wsiów czynszowych Szymanowa, Cegielni i Masłowa, się składaiące, która w roku 1829 na 119,378 Tal. 5 sgr. 10 fen. ocenioną została, i na którą w protokole licytacyjnym z dnia 12. Czerwca 1833 summę 60,000 Tal. zalicytowano, powtórny peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 26. Października, r. b. zrana.

Ochotę do kupna maiący zapozywaią się, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i licyta swoie podali, następnie zaś spodziewać się mogą, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przepisy dozwolą.

Każdy z licytantów winien atoli, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą w ilości 5000 Tal w gotowiźnie lub w papierach kraiowych i listach zastawnych wedle kursu złożyć; inne zaś wazunki ku-

tonnen in unferer Registratur, auch bei bem Concurd-Curator Justig, Commissarius Mittelstädt eingesehen werden.

Frauftadt, ben 14. Juni 1833.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

pna również i taxa w Registraturze naszéy, pierwsze też u kuratorakonkursowego Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości przeyrzane kyć mogą.

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski SądZiemiański.

Subhastationspatent. Das im Ezarnifauschen Kreise bei der Stadt Fizlehne unter No. 270. belegene Heblewskische Borwerk nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3399 Mthl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentslich an den Meistbietenden verlauft wers den, und die Bietungs. Termine sind auf

ben 29. Juni,
, den 30. August,
und ber peremitorische Termin auf
ben 30. October c.,

vor bem herrn Landgerichts : Referenda= rins Pedell Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Schneidemubl, ben 18. Marg 1833. Abnigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark przy mieście Wieleniu, powiecie Czarnkowskim, pod Nrem. 270. położony, do sukcessorów Heblewskiego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 3399 Tal. 20 sgr. iest ocenionym, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca, na dzień 30. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Ur. Pedell w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póżnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 18. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Jum Verkauf bes im hiesigen Kreise, in bem Dorfe GroßLondt bei Koronowo unter No. 11. belez genen, den Casimir und Magdalena Nepdowösischen Erben gehörigen, auf 705 Kthl. 1 Sgr. 3 Pf. abgeschätzen Erbpachts = Vanergrundstücks, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs = Termin auf den 3 1 sten Oktober c. vor dem Herrn Ober=Appels Lations=Gerichts=Assessor Vortgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werden die Kinder des Joseph Bietak und seiner Shefrau Gertruda geb. Helmin vorgeladen und aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Loschung der sammtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Justruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 9. Juli 1833. Ronigl. Dreug. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży nieruchomości włościańsko - wieczystodzierzawnéy w powiecie tuteyszym
w wsi wielkim Łońsku pod Koronowem pod No. 11. położonéy, do
sukcessorów Kaźmierza i Magdaleny
małżonków Neydowskich należącéy,
na 705 Tal. 1 sgr. 3 fen. ocenionéy,
wyznaczony został w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyjny
na dzień 31. Październikar. b.
zrana o godzinie 9. przed Ur. Bötticher Assessorem Sądu appellacyjnego w lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Zarazem zapozywaią dzieci Józefa Zientaka i iego żony Katarzyny z Helminów z tém wezwaniem, aby w terminie wyznaczonym stawili się i swoie prawa dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym więcey daiącemu nieruchomość nie tylko przybitą, lecz też po zapłaceniu summy kupna wszystkie zaintabulowane, iako też i spadaiące preteusye, ostatnie nawet bez złożenia na ten koniec instrumentu, wymazane zostaną.

Bydgoszsz, dnia 9. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

## Beilage zu Ro. 231. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Der Raufmann Joel Liepmann Krackau aus Schwerin, und seine verlobte Braut, die unverehe-lichte Therese Wolff Behrendt aus Lands-berg, haben mittelst gerichtlich errichteten Contracts in ihrer fünftigen Ehe die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches der Vorschrift gemäß hiermit zuröffentlichen Kenutniß gebracht wird.

Meferit, ben 15. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

obwieszczenie. Kupiec Joel Liepmann Krackau z Skwierzyna i zaślubiona iégo Theresa Wolff Berendt z Landsberga n. W. kontraktem sądowym wspólność maiątku w przyszlem swem małżeństwie między sobą wyłączyli, co podług przepisów prawa się minieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 15. Sierpnia 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Koiktale Vorladung. Für das im Inowroclawer Kreise unter No. 193 bestegene, den Gutsbesitzer Paul Vincent v. Gozimirstischen Erben gehörige abliche Gut Oftrowo, welches nach der revidirten Taxe auf 34,059 Athl. 19 Sgr. 10 Pf. abgeschäft ist, hat der Pächter Chrisstoph Mittelstädt zu Procyn im Licitationsstermine den 25. Februar 1832 ein Meistgebot von 26,000 Athl. abgegeben.

Es kann jedoch für dem Meistbietenben der Adjudikations-Bescheid unter den in der Licitations-Berhandlung vom 25. Februar 1832 verabredeten Jahlungs-Medalikaten, wegen bereits erfolgtem Ablauf der Fristen, und unter den im Protokolk vom 13. Juni t-I. neuerdings stipulirten Bedingungen, deshald nicht abgefast werden, weit die letzten Bedingungen den Gläubigern nachtheiliger sind, als die ersten, und darüber noch Zapozew edyktalny. Za dobra szlacheckie Ostrowo Nro. 193. w powiecie Inowrocławskim położone, a sukcessorom Pawła Wincentego Gozimirskiego należące, które podług rewidowanéy taxy na 34,059 Tal. 19 sgr. 10 fen. są ocenione, podał dzierzawca Krysztof Mittelstaedt z Procynia w terminie licytacyjnym 25. Lutego 1832. naywyższe licytum 26,000 Talarów.

Naywięce daiącemu iednakowoż wyrok przysądzaiący w umowionym w protokole licytacyinym z dnia 25. Lutego 1832. roku sposobie płacenia, dla upłynionych iuż terminów upłaty, i pod warunkami w protokole z dnia 13. Czerwca r. b. na nowo ustanowionemi, dla tego wydanym bydź nie może, gdyż warunki ostatnie są wierzycielom szkodliwszeniżeli pierwsze,

nicht gammtliche Glaubiger vernommen worden find.

Zur Festschung der Bestimmungen wegen der Zahlungsmodalitäten haben wir daher einen Termin auf den 11. Januar 1834 Normittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Kath Ullrich hier in unserm Geschäftslokale angesetzt, zu welchem die ihrem Wohnorte nach unbekannten Kealgläubiger der Rubr. II. Nro. 2. mit 60 Athl. und 1000 Athl. eingetragenen Post, als:

1) die verchelichte v. Niewieszezwaska, Magdalena geborne Porzycka, verwittwet gewesene Dobinska, und deren Erben, namentlich:

a) der Kammerherr Johann v. Nie-

b) die Anna v. Niewieszegnuska vers ehelichte v. Przylubska,

c) die Clara v. Miewieszczynska verehelichte v. Mielczewska,

d) ber Kanonifus Felician Anton b. Miewieszegnoßi,

e) ber Joseph v. Diewiefzegnusti,

f) der Ignaz v. Drzewiedt, ein Sohn der Ursula v. Niewiefzczynska, verehelichten v. Drzewieda,

g) ber Delchior v. Diewiefzegungfi, und

h) die Eva v. Niewieszczynska vers ehelichte v. Kurczewska;

2) die Madislans v. Niewieszennsti= fchen Erben, für welche Rubr. III. Nro. 14. an ruckftandigen Rauf= gelbern 19,050 Athler, eingetragen find; a względem nich nie wszyscy ieszcze wierzyciele są słuchani.

Dła ustalenia postanowień co do sposobu płacenia, wyznaczyliśny przeto termin na dzień 11. Stycznia 1834. r. zrana o godzinie 9. przed Ur. Ulrich Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym, na który z pobytu dotychczas niewiadomych wierzycieli realnych pretensyi pod Rubr. II. No. 2. 60 Tal. i 1000 Tal. intabulowanych, iako to:

1) Ur. Magdalenę z Porzyckich Niewieścińską, byłą owdowiałą Dobińską i iéy sukcessorów, mianowicie:

mianowicie

a) szambelana Ur. Jana Niewieścińskiego,

b) Ur. Annę z Niewieścińskich Przyłubską,

c) Ur. Klarę z Niewieścińskich Kiełczewską,

d) Ur. Felicyana Antoniego Niewieścińskiego kanonika,

e) Ur. Józefa Niewieścińskiego.

 f) Ignacego Drzewieckiego, syna Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckiey,

g) Ur. Melchiora Niewieścińskiego,

i h) Ur. Ewę z Niewieścińskich Kurczewską;

2) sukcessorów Władysława Niewieścińskiego, dla których pod Rubr. III. No. 14. zaległa summa kupna 19,050 Tal. iest zaciągniona; 3) bie Theophila verwittwete v. Chelmicka geborne v. Przylubska;
oder die unbekannten Erben, Cessionarien, Pfand- oder sonstige Bricks-Inhaber der Rubr. II Nro. 2. und Rubr. III. No.
14. eingetragenen Posten, unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß von den Ausbleibenden angenommen werden soll, daß sie den Bedingungen, welche im Termine werden verabredet, oder demnächst für gesetzlich erachtet werden, beitreten.

Bromberg, ben 16. August 1833. Sonigl. Preuß. Landgericht.

3) Ur. Teofilę z Przylubskich owdowiałą Chełmicką,

lub ich niewiadomych sukcessorów, cessyonaryuszów, zastaw lub dokumenta posiadaiących pretensyów, pod Rubr. II. Nro. 2. i Rubr. III. No. 14. intabulowanych, pod tém zastrzeżeniem zapozywamy, iż we względzie niestawaiących przyiętem będzie, iż do warunków, które w terminie umówione, lub późniéy za prawne uznane będą, przystępuią.

Bydgoszcz, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß die Frau Dorothea Müller geborne Kretschmer hierselbst nach erlangter Großsährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Ehemanne, dem hiessigen Kansmann Sbuard Gustav Friedrich Müller, ausgeschlossen hat, dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Frauftadt, ben 3. August 1833. Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Dorothea Mueller urodzona Kreczmer, po doszłéy pełnoletności wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swoim Eduard Gustaw Frederyk Mueller kupcem tuteyszym zamieszkałym, wyłączyła.

Wschowa, dnia 3. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Pferdes Verkauf. Dienstag ben 1. Oktober b. J. Bormittags 9 Uhr sollen auf dem Kanonenplatze hierselbst eirea 40 Stück zum Kavallerie Dienst nicht mehr geeignete Königl. Dienstyferde gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden bffentitch verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen, ben 19. September 1833.

Dberft und Commandeur des 7. Sufaren Regiments.

Cirque Olympique in der Königl. Reitbahn zu Posen. Heute Donnerstag den 26. September 1833. Borstellung in der höhern Reitfunst und Gymnastik, von der Reitfunstler-Gesellschaft des Stallmeister Wolff. Wegen baldiger Abreise der Gesellschaft können im Ganzen nur noch & Vorstellungen gegeben werden.

Auf bem Holzhofe hintern Schieghause an ber Warthe, beim Holzwächter Westerwif, wird bas Brennholz zu nachstehenden herabgesetzten Preisen verkauft:

Weißbuchen Klobenholz pro Klafter im Rabm 4 Rthl. 10 Sgr. Eschen dito = 3 = 25 = Starkes Virkenholz = = 3 = 271 =

dito dito = = = 3 = 25 = Eichen Klobenholz = = = 3 = 25 = = 3 = 10

dito Riefern = = = 3 = 71 =

Auch sind Eichen, Eschen und Linden, in Aldgen, Bohlen und Brettern zu haben. Die Anfuhre ist jederzeit auf dem Platze gegen mäßiges Fuhrlohn vorzufinden.

Frische neue hollandische Heringe, das Stud 2½ Sgr., hat erhalten Joseph Berberber.

Donnerstag als den 26. September ist bei mir zum Abendessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet

Wittwe Lubtke auf Ruhndorf-